## Breslauer

## Expedition. herrenftraße Rr. 20. Außerbem übernehmen alle Boft-Unftalten Bestellungen auf bie Zeitung, welche Sonntag einmal, Montag zweimal, an ben übrigen Lagen breimal erscheint.

Bierteljahriger Abonnementspr. in Breslau 5 Mart, Boden-Abonnem. 50 Bf., außerhalb pro Quartal incl. Borto 6 Mart 50 Bf. — Infertionsgebuhr für ben Raum einer fechstheiligen Beiti-Zeile 20 Bf., Reclame 50 Bf.

Nr. 86A. Abend = Ausgabe.

Sechszigfter Jahrgang. — Berlag von Chuard Trewendt.

Donnerstag, den 20. Februar 1879.

## Breslauer Borfe vom 20. Kebruar.

Bosener Credit-Bfandbriese 95, 70 Br., do. ältere —, —. Schlesische Pfandbriese 25, 70 Br., do. ältere —, —. Schlesische Pfandbriese 25, 70 Br., do. ältere —, —. Schlesische Pfandbriese 27, 70 Br. Oberschlesische 3½ proc. Sisenb.-Briorit. 87, 15 Br., do. 4proc. A. 94, 25 Gld., do. 4½ proc. F. 101, 30 Gld. Breslau-Schweidniß-Freiburger 4proc. 93, 10 Gld., do. 4½ proc. 99 Gld., do. Stamm-Actien 64, 25 Gld. Oberschlesische Littr. A., C., D. und E. 122 bez. u. Gld. Rechte-Ober-User-User-Vahn 108, 60 Gld., do. Stamm-Briorit. 112 Gld., do. 4½ proc. Prior.-Actien 101, 30 bez. Combarden —, —. Desterr. Goldzente 65, 25 Br. Desterr. Silberrente 55 Gld. Desterr. Goldzente 65, 25 Br. Desterr. Silberrente 55 Gld. Desterr. Use Boln. Liquid.-Pfandbriese 55—5, 15 bez. Rumänen 28, 35 Gld. Desterr. Eredit-Actien 401 bez. u. Gld. Schlesischer Bantzberein 86, 75 Gld. Breslauer Discontobant 66 Br. Breslauer Wechszlerbant 72, 25 Gld. Schles. Beden-Eredit 4½ proc. 96, 50 Br., do. 5proc. 100, 10 Br. Deerschlesischer Cisenbahn-Bedarf —, —. Rramsta —, —. Raurahütte 66, 75 Br. Donnersmarchütte —, —. Desterr. Banknoten 173, 65 bez. Russ. Banknoten 196, 10 bez. Linke —, —. Oppelner Cement —, —. Silesia —, —. (Solug=Courfe.) Cement -, -. Gilesia -, -. Rach - Borfe. 1 Uhr - Min.

Defterr. Credit-Actien pr. ult. 404 beg. Lombarden pr. ult. -, -Galigier pr. ult. 96, 50 Glb. Franzosen pr. ult. 429. Laurahütte pr. ult. Saltzier pr. ult. 96, 50 Gld. Franzofen pr. ult. 429. Laurahütte pr. ult. 66, 50 bez. Desterr. Goldrente pr. ult. 65 Gld. Desterr. Silberrente pr. ult. 54, 75 Gld., do. Papierrente pr. ult. 53, 75 Gld. Ungar. Goldrente pr. ult. 72, 90 bez. u. Br. Russ. 1877er Anleihe pr. ult. 85 bez. u. Gld. Oberschlesische Stamm-Actien pr. ult. 122, 10 bez. u. Gld. Rechte-Ober-User-Stamm-Actien pr. ult. 108, 50 bez. u. Gld. Freiburger Stamm-Actien pr. ult. 64 Gld. Rumänen pr. ult. 28 4 Gld. Russ. Noten pr. ult. 196, 50 bez. Desterr. Noten pr. ult. 173, 75 bez.

Feste Stimmung bei siemlich belebten Umsagen. Drient-Anleihe I. 56, 30 Glo., do. II. 56, 30 Glo.

per Februar 111.50 Mart Br., Jebruar-März il11,50 Mart Br., März-April 112 Mart Br., April-Mai 113,50 Mart Br. und Gd., Mai-Juni 115,50 Mart Gd. Breslau, 20. Februar. [Amtlider Broducten=Borfen=Bericht.] Go., Juni-Juli 117 Mark Gb.

Weizen (pr. 1000 Kilogr.) gek. — Ctr., per. lauf. Monat 160 Mart Br.

Gerste (per 1000 Kilogr.) gek. — Etr., pr. lauf. Monat —. Hafer (pr. 1000 Kilogr.) gek. — Etr., per lauf. Monat 103 Mart Br.,

April-Mai 105,50 Mart Br., Mai-Juni —, Juli-August —.

Ma ps (pr. 1000 Kilogr.) get. — Etr., pr. lauf. Monat 250 Marf Br., Berlin, 20.
Rüböl (per 100 Kilogr.) fiill, get. — Etr., pr. lauf. Monat 250 Marf Br., Februar
57 Marf Br., Februar-März 57 Marf Br., März-April 57 Marf Br., AprilWai 56,50 Mart Br., Mai-Juni 57 Marf Br., September-October 59 Br.

Spiritus (pr. 100 Liter à 100 %) fester, get. — Liter, pr. Februar
85, 10. Fest.

48,50 Mark bezahlt und Br., Februar-März 48,50 Mark bezahlt und Br., April-Mai 49,50 Mark bezahlt und Br., Mai-Juni — , Juni-Juli — .
Juli-August — August-September 52 Mark Ed.

Rint unberändert. Die Borfen-Commiffion.

Ründigungspreise für ben 21. Februar. Roggen 111, 50 Mart, Beizen 160, 00, Gerste — —, Hafer 103, 00, Raps 250, 00, Ruböl 57, 00, Spiritus 48, 50.

Breslau, 20. Februar. Preife ber Cerealien. Festsehung der städtischen Markt-Deputation pro 200 Zollpfo. = 100 Klgr leichte Baare fdmere mittlere bochfter niedrigft. bochfter niedrigft. bochfter niedrigft. Beizen, weißer .... 15 80 13 50 12 50 Beizen, gelber ..... 14 50 14 10 16 10 15 40 Roggen ..... 11 80 11 00 10 60 Berste..... 14 30 12 40 12 00 11 60 Safer ..... 12 00 10 80 10 50 10 10 Erbsen ..... 15 10 14 50 14 00 13 40

Notirungen ber bon der Sandelstammer ernannten Commission jur Feststellung der Marktpreise von Raps und Rubsen. Bro 200 Rollpfund = 100 Kilogramm.

|                                         | feine |             | mittle |        | ord. W           | ord. Waare. |  |  |
|-----------------------------------------|-------|-------------|--------|--------|------------------|-------------|--|--|
|                                         | 34    | 18          | 30k    | 18     | 304              | 50          |  |  |
| Raps                                    | 24    | 25          | 23     | -      | 21               | 50          |  |  |
| Binter=Rübsen                           | 23    | 25          | 22     | 50     | 20               | -           |  |  |
| Commer-Rubfen                           | 23    | 25          | 21     | -      | 19               | -           |  |  |
| Dotter                                  | 19    | _           | 17     | _      | 15               | -           |  |  |
| Schlaglein                              | 25    | -           | 23     | -      | 21               | -           |  |  |
| Sanffaat                                | 18    |             | 16     | -      | 15               | -           |  |  |
| Rartoffeln, per Saa                     | (zwei | Neuscheffel | à 75 B | d. Bru | $tto = 75 \Re i$ | logr.)      |  |  |
| helte 250-280 Mart. geringere 200 Mart. |       |             |        |        |                  |             |  |  |

per Neuscheffel (75 Bfb. Brutto) befte 1,25-1,40 Mt., geringere 1,00 Mt. per 5 Liter 0.20-0.25 Mart.

Borfen - Depeschen.

Frankfurt a. M., 20. Februar, Mittags. (B. I. B.) [Anfangs:

Hamburg, 20. Februar, Mittags. (H. T. B.) [Anfangs: Courfe.]

Credit-Actien —, —. Frangofen —, —. Berlin, 20. Februar, 11 Uhr 50 Min. (B. T. B.) [Anfangs-Courfe.] Credit-Actien —, —. Staatsbahn —, —. Lombarden —, —. Rumänen —, —. Laurahütte —. Muff. Roten —. Berlin, 20. Februar, 12 Uhr 25 Min. (W. X. B.) [Anfangs-Courfe.]

Credit-Actien 404, 50. 1860er Loofe —, —. Staatsbahn 429, 50. Lomebarden —, —. Rumänen 28, 40. Disconto-Commandit —, —. Laurabutte 66, 25. Goldrente 65, 40. Ruffische Noten 197, -. Ruffen de 1877

Weizen (gelber) April-Mai 175, —, Juni-Juli 181, 50. Roggen April-Mai 121, 50, Mai-Juni 121, 50. Rüböl April-Mai 57, 70, Mai-Juni 57, 90. Spiritus April-Mai 51, 20, Mai-Juni 52, 30. Petroleum Februar-März 20, 80. Safer April-Mai 114, 50.

|     | Berlin, 20. Febr. (B. T. B.) [Schluß=Courfe.]                                                                                                          |           |                                    |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
|     | Erste Di                                                                                                                                               | epesche.  | 2 Uhr 30 Min.                      |        |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Cours vom 20.                                                                                                                                          | 19.       |                                    | 19.    |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Desterr. Credit-Actien                                                                                                                                 | 398 50    | COD! H                             | 173 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Desterr. Staatsbabn. 😤                                                                                                                                 | 427 50    | Wien 2 Monate                      | 172 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Lombarden &                                                                                                                                            | 116 50    | Warschau 8 Tage                    | 195 05 |  |  |  |  |  |  |  |
| -   | Schles. Bankberein                                                                                                                                     | 86 60     | Desterr. Noten                     | 173 55 |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Bresl. Discontobant.                                                                                                                                   | 65 75     | Ruff. Noten                        | 195 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Bresl. Wechelerbant. 3                                                                                                                                 | 72 75     | 41/2% preuß. Anleihe 🛱             | 105 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Laurabütte 3                                                                                                                                           | 65 80     | 31/2% Staatsschuld.                | 91 80  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Donnersmardbutte                                                                                                                                       |           | 1860er Loofe 3                     | 110 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Oberschl. Gifenb. Bed.                                                                                                                                 |           | 77er Ruffen                        | 84 60  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | (h. T. B.) Zweite Depefche. — Uhr — Min.                                                                                                               |           |                                    |        |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Posener Pfandbriefe.                                                                                                                                   | 95 50     | R.=D.=U.=St.=Brior                 | 112 -  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                                                                                        | 54 90     | Rheinische                         | 107 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Desterr= Goldrente                                                                                                                                     | 65 20     | Bergisch-Märkische =               | 78 25  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Türk. 5% 1865er Anl. 2.                                                                                                                                | 12 60     | Köln-Mindener 2.                   | 105 75 |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Boln. LigPfandbr &                                                                                                                                     | 55 —      | Galizier                           | 96 10  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Rum. Gifenb. Dblig. =                                                                                                                                  | 28 25     | London lang                        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 517 | Oberschl. Litt. A                                                                                                                                      | 122 25    | Paris turz                         |        |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Breslau-Freiburger 3                                                                                                                                   | 63 75     | Reichsbant                         | 152 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Desterr. Silberrente. Desterr: Goldrente. Türk. 5% 1865er Anl. Boln. LiqPfandbr. Kum. CisenbOblig. Dberschl. Litt. A. Breslau-Freiburger. R.DUStActien | 108 60    | Disconto - Commandit               | 128 —  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | abien, 20. hebruar, 10 up                                                                                                                              | र 12 ग्रा | m. (20. 2. 20.) [20 0 t 0 0 t [e.] | Greon: |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Actien 224, 40. Staatsbahn                                                                                                                             | -,        | Lombarden -, Galizier              | -,     |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Anglo-Austrian —, —. Napo                                                                                                                              | oleonsd'i | or 9, 321/2. Renten 62, 75.        | Marts  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | noten 57, 55. Goldrente -                                                                                                                              | -,        | Ungar. Goldrente -,                | Ungar. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1   | Credit -, Türkenloose -                                                                                                                                | -,        | Sehr fest.                         | -      |  |  |  |  |  |  |  |

Wien, 20. Februar, 11 Uhr — Min. (B. T. B.) [Borbörfe.] Credits Actien 224, 10. Staatsbahn 247, 50. Lombarden 67, —. Galisier 222, 30. Anglo-Austrian 98, 80. Napoleonsd'or 9, 32½. Renten 62, 75. Marknoten 57, 55. Goldrente 75, 50. Silberrente —, —. Silber —, —. Deutsche Reichsbant —, —. Ungarische Goldrente 83, 90. Nordbahn —, —. Ungar. Credit —, —. Fest.

Bien, 20. Febr. (B. L. B.) [Schluß-Course.]

Cours bom 20. | 19. | Cours bom 20. | 19.

Cours bom 20. 1860er Loofe ... 1864er Loofe ... 114 50 Nerdwestbahn .. 114 — 9 321/2 149 90 Napoleonsd'or .. 57 57 Creditactien .... 222 20 Marknoten .... 98 80 Ungar. Goldrente 83 70 Unglo..... 65 70 Papierrente .... 62 47 Unionbank .... 246 75 Silberrente .... 63 40 St.=Cfb.=A.=Cert. 67 — 116 90 Lomb. Gifenb. . London ...... 221 75 Deft. Goldrente. Galizier .. ..

Paris, 20. Febr. (B. T. B.) [Anfangs: Courfe.] 3% Rente -, -. Neueste Anleibe 1872 -, -. Italiener -, -. Staatsbabn -, -. Lombarden -, -. Türken -, -. Goldrente -, -. Ungar. Goldrente

-. 1877er Russen -. 3% amort. -, -. Orient -, -. London, 20. Febr. (B. T. B.) [Anfangs-Courfe.] Confols -, -. Italiener —, —. Lombarben —, —. Türken — —. Ruffen 1873er —. Silber —, —. Glasgow —, —. Better: Newhork, 19. Febr., Abends 6 Uhr. (W. T. B.) [Schluß=Courfe.]

Gold-Agio — Bechsel auf London 4, 85 %. 5procentige fundirte Anleihe fervativen Partei, beren Tendenz die Herbeiführung der Betheiligung gute oberschlesische Marken 14,75 Mark Grundpreis; Brucheisen 7—6 Mark. 104 %. Bonds de 1887 102. Erie-Bahn 26 %. Baumwolle in der Katholiken an den politischen Wahlen ift, setzte eine Commission Antimonium still: englische Ia Waare 112—102 M., ungarische 120 Nemport 9%, bo. in New-Orleans 9%. Raff. Betroleum in Newport 9%. ein behufs Modification einiger Punkte des Programms Raff. Petroleum in Philadelphia 9%. Mehl 3, 95. Mais (old mixed) 47. Rother Winterweigen 1, 13. Raffee Rio 14%. Sabanna = Buder 6% Getreibefracht 5. Schmals (Marte Bilcor) 7%. Sped (ibort clear) 5%. 91. Regiments und bas dritte Bataillon bes 60. Regiments ift am wie lest: englische Ruß- und Schmiebetoblen bis 40 M., Roats 30-36 Centralbahn -.

Berlin, 20. Febr. (B. T. B.) [Schluß=Bericht.] Cours vom 20. 19. Cours bom 20. Beizen. Rüböl. April=Mai ..... 175 -April=Mai ..... Juni-Juli ..... 181 -Mai=Juni ..... Roggen. 121 50 Febr. .... Spiritus. 121 -April-Mai ..... IBCD .... 121 -Kebruar-Mary ... Mai=Juni ..... Safer. April=Mai ..... April=Mai 1114 50 Mai=Juni . 116 50 Stettin, 20. Febr., - Ubr - Din. (B. I. B.) Cours vom 20. 19. 19. Cours bom 175 57 -Frühjahr .... Febr ... ....... 57 -April=Mai ..... Mai-Juni ..... 177 -Spiritus. Roggen. Frühjahr ... .. Mai-Juni ..... 117 50 50 -Ioco ....... 49 50 118 50 Febr. . .... April=Mai . .... 50 70 Betroleum. Mai=Juni ..... 51 40 Webr....

> Telegraphische Depeschen. (Aus Wolff's Telegr.=Bureau.)

Gesellschaft hielt Virchow einen Vortrag über die Pest, und hob berfei zu unterscheiben die burch Sirsch näher betannt gewordene indische von wo sie nie verschleppt wird. Die orientalische Pest komme von

kehrende ruffische Armee unter eine ärztliche Inspection gestellt wurde. Die Kranfen waren zu isoliren und unter gute außere Bedingungen 33 Mart, Reisftudenstarte 45-47 Mart, Reisftrablenftarte 54-56 M. ju bringen. Die Pest set unzweifelhaft contagios. Borin bas Contagium bestehe, sei nicht bekannt, vielleicht wurde man bei genauer wissenschaftlicher Untersuchung im Blute die Träger des Contagiums wie bei dem Milzbrand sinden. Wegen Unkenntniß des Contagiums kupser je nach Qualität 117 bis 98 Mark. Jinn im Preise underändert; wäre die genaue Bezeichnung der von der Einsuhr auszuschließenden Banca 139 bis 134,50 Mark, La englisch Lammzinn 138—133,50 Mark, Gegenstände schwierig, die rationellste Desinsection sei die in den hiefigen Baraken angewandte trockene Sike.

Tudzium 95 bis 83 M. Rohzink in flauer Halung: W. H. d. Giesche's Erben 37 bis 35 Mark, geringere Marken 36—34,50 M.; Bruckzink 23 bis wie bei dem Milgbrand finden. Begen Unkenntnig des Contagiums figen Barafen angewandte trockene Sige.

19. Februar theils von London, theils von Southampton nach bem M. per 40 Bect., folesischer und westfälischer Schmelstoats 70-90 Bf. per Cap eingeschifft worden.

London, 20. Febr. Das "Bureau Reuter" melbet aus der Cap-57 60 stadt vom 29. Januar: 4000 Zulus griffen am 24. Januar Woods' 57 80 Colonne an. Die Englander zersprengten den Feind mit unbedeutenden Berluften. Woods jog fich sodann nach Utrecht jurud. Die ift nicht übertrieben. Die Overation ift bis zur Anfunft von Berftarfungen auf die Defensive beschränkt.

## Handel, Industrie ic.

Wafferstands-Telegramme. 3,40 Meter.

Cz. S. [Berliner Bericht über Kartoffelfabritate und Beigenftarte] bom 12. bis 19. Februar. Das Lieferungsgeschäft in Rartoffeln nach England, Bestfalen, Rhein 2c. bietet noch nichts Berichtenswerthes; eine Unser voriger Bericht batirte bom 15. Decbr. v. J. In der Zwischenzeit Beurtheilungsbasis für den Berlauf besselben ist erst bei Eintritt andauernd bat unser Markt in sehr lebhafter Beise verkehrt. Beranlassung dazu boten milber Witterung zu erwarten. - Rartoffelfabritate ergaben auch in Diefer Woche minimales, erft in den letten Tagen fich erweiterndes Geschäft. Namentlich begegneten gelbe Sprups zu gedrückten Breisen etwas regerer Nachfrage. Es steht zu erwarten, daß, falls die Notirungen von Kartoffel-Berlin, 20. Febr. In ber gestrigen Sigung ber medicinischen Fabritaten mehr in Baritat mit bem billigen Breife bon feuchter Starte treten, das Bertrauen gurudkehren und geregelterer und lebhafterer Berkehr Gesellschaft hielt Virchow einen Vortrag über die Pest, und hob her- als bisher resultiren werde. Die vorgekommenen Verkäuse in Mehl basiren vor, nach den neueren wissenschaftlichen Methoden angestellte Unter- für prima auf 24—24,50 M., für gutes secunda auf 21,50—22,50 M., für such ben des bei Pest gabe es nicht, die älteren widersprächen sich prima Stärke auf 23—24 M. ab Station und je nach Lage berselben. Einin den Resultaten. In Aftrachan herriche die orientalische Peft, davon Belne befannte Marten hochfeines Mehl murben etwas theurer bezahlt. zelne bekannte Marken hochfeines Mehl wurden etwas theurer bezahlt. im Bergleich zu den Borjahren, welches fich bis Mitte December herauß-Feuchte Starke ist so ziemlich ohne Beränderung geblieben. Das Angebot gestellt hatte, um nahezu zwei Drittel wieder ausgeglichen. ift mäßig, genügt aber bollftandig ber Nachfrage. Die wenigen Räufer Peft. Lettere fomme por als epidemische Palipest im westlichen welche bereits seit Anfang bes Jahres am Martte find, halfen ben Breis Borberindien, als endemische Peft am himalana in einzelnen Orten, stugen. Bir notiren: Rartoffelftarte, reingewaschene, feuchte in Raufere bar, wie ju Anfang ber Saifon. Es giebt gwar noch biele leichte und Säden mit 21/2 pCt. Tara, prompt 12 M., Februar-Marz 12-12,10 M.; Sprien nach Mesopotamien, nach Persien und nach dem Caspischen la. centrijugirt und auf Horden getrochnet, prompt 25 Mark, Februar-März feineren lassen an Kraft zu wunschen übrig. Die wirklichen frästigen und 25,50 Mark, do. ohne Centrisuge, prompt 24 M., Februar-März 24,50 M., schne Entrisuge, prompt 24 M., Februar-März 24,50 M. IIa prompt 21-23 M. Kartoffelmehl, bochfein, prompt und Februar-Die deutschen Schutmagregeln erscheinen bem Redner als auf zu Marg 28 M., Ia prompt 25,50 M., Februar-Marg 26 M., Ila prompt 23-24 Breise berfelben nicht allein beseftigt, sondern nach und nach immer breiter Basis beruhend. Größere Ländermassen könnten überhaupt Mark. Sprup, Capilair, prompt 30 M., Februar-Marz 30—30,50 M., weiter angezogen haben und seitbem kürzlich Käuser für den Korden Franknicht quarantirt werden. Man musse bahin wirken, daß die rückdo. zum Erport eingedickt, prompt 31,50 M., Februar-Marz 32 Mark, Ia
reichs und für Verbiers in mittelseinen Kammwollen, in Spinner- und gelb, prompt und Februar-Marg 26 D., gelb bis braun, prompt und Fe- Bafchwollen umfangreiche Ginfaufe borgenommen, haben fich auch Breife bruar-Mars 25,50 M. Beigenstärke fest tendengirt, aber nur maßig be- für diese Sorten befestigt. - Frachten find bon 15 Sh. auf 30 Sh. gestiegen Die türfischen Merzte hatten im letten Decennium die Deft vielfach lebt. Bir notiren: Ia großstudige Basewalter 44,50-45 M., do. folefische und der hobere Ausgangszoll beträgt ca. 11/2 Dollar per Etr. = 3 Es. per für Flectipphus erflart. Die Peft fei nicht ichliemmer als die Cholera, und Salleiche 43-44 Dt., do. fleinftudige 39-41 Mart, Schabestarte 30 bis Ro. - Um biese beiben Kactoren find unfere Wollen beute theurer, als Breise per 100 Kilo frei Berlin für Bosten nicht unter 10,000 Rilo.

Cz. S. [Berliner Bergwerksproducten- und Kohlenbericht] bon 12. bis 19. Februar. Rupfer behielt die bisherige matte Tendenz bei: Is Mansfelder Raffinade 138—134 M., englische Marken 137—132 M.; Bruch: 18 M. Blei preishaltend: Clausthaler raffinirtes Sarzblei 36 bis 34 Rom, 19. Febr. Die Versammlung von Persönlichkeiten verschieden Verschiedener Provinzen Italiens behufs der Bildung einer neuen cons bis 39,50 M.; Bruchblei 25 bis 19 M. Balzeisen hielt sich im Preise:

bis 114 M. Robeifen fest: beste beutsche Marten 7,72 M., schottische 7,40 M., englische 5,70-6,00 M. - Breife pr. 100 Kilo Retto Raffe frei London, 20. Februar. Das erfte Berftarfungs = Contingent Des Berlin für Boften, im Detail entsprechend hober. - Roblen und Roats 50 Kilogramm frei Berlin.

[Die Sendungen von ruffischem Papiergeld.] Wie man ber "Br.: L. Zeitung" aus Epotkuhnen schreibt, werden gur Berbutung einer Gin= deppung der Peftepidemie bei dem dortigen Postamte die aus Rufland kommenden Sendungen mit Papiergeld einer Desinfection in der Beise unterworfen, daß dieselben sechs Stunden lang einer Durchräucherung mit Ungriffe auf andere britische Colonnen wurden ebenfalls zuruckgewiesen. ichmefliger Saure in einem eigens bagu conftruirten, geschloffenen Behalt= 51 40 Die Bulus concentriren fich in ber Richtung von Etowo, wo Pearson niffe ausgeset werben. Gin Deffnen und Durchlodern ber Bertbbriefe 52 40 verschangt steht, täglich wird ein Angriff erwartet. Der Ernst ber Lage findet nicht ftatt, da die schweflige Saure durch die fleinsten Deffnungen bindurchdringt. Bersuche im demischen Laboratorium bes faiferlichen Ge= fundheitsamtes in Berlin haben nämlich gezeigt, daß Streifen bon blauem Ladmuspapier, in bierfach zusammengelegte Briefbogen und Umschläge ein= geschloffen, beren eine größere Babl übereinandergelegt und bicht gusammen= gebunden war, durch Ginwirfung der schwefligen Gaure intenfib geröthet wurden. Gine Deginficirung ber aus Rugland tommenden gewöhnlichen Briefe, Bostfarten, Waarenproben und Drudfachen findet nicht statt. Die Glogau, 20. Februar, Bormittags 8 Uhr. Bafferftand am Unterpegel aus ben inficirten Gegenben Ruflands berrührenden, für Deufschland beftimmten Sendungen der gedachten Arten werden ausschließlich über Defterreich geleitet und an ber ruffisch-öfterreichischen Grenze beginficirt

> Buenos-Anres, 20. Jan. [Bericht von Th. König u. Co.] Wolle. sowohl die umfangreichen Bufuhren, welche mahrend der zweiten Galfte des December an ben Martt famen und reichhaltige Auswahl von guten Wollen barboten, als auch der Umftand, daß Angesichts der mit dem neuen Jahre eintretenden Erhöhung des Exportzolles Berkaufer sich nachgiebig erwiesen und zu bedeutenden Umfagen die Sand boten. Die Frift fur Berichiffung mit altem Boll ist schließlich bis jum 10. Januar verlängert worden und Berkäufer und Räufer haben nach Kräften babon zu profitiren gesucht, in= bem fie möglichst viel realisirten und gur Verschiffung brachten. - Auf diese Beife hat sich denn auch bis heute das große Deficit in den Berschiffungen

> Seit Anfang bes neuen Jahres haben wir ichon wieder weniger umfangreiche Zufuhren und leider bieten diese auch nicht mehr fo schone Auswahl trodene Wollen, aber ein großer Theil davon und bor allen Dingen die Concurrenz aller anwesenden Räufer und die Folge dabon ift, daß fich Mitte December. Supra-Wollen calculiren fich auf Parität von Frcs. 5,50 Antwerpener Condition, gute Sabre-Bollen auf mindestens Frcs. 5,25 und gute Antwerpener Wollen auf Frcs. 5,15-5,25, Spinner- und Baschwollen ca. Fres. 5,00 per Ro. - Ob diese Preise bon Bestand fein werden, hangt bon ben Nachrichten ab, welche über bas Schidfal ber neuen Wollen auf ben europäischen Martten in nächster Zeit zu erwarten find. Rlettige Lamm= wollen, bon benen ichon berschiedene Loose borgetommen find, scheinen in biefem Jahre wieder ziemlich gut auszufallen. Die erften fleinen Partien find, wie gewöhnlich, theuer bezahlt worden; doch werden Breise sich bei stärteren Zufuhren nach ben übrigen Wollpreisen richten muffen.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. Stein. Drud von Graß, Barth u. Comp. (2B. Friedrich) in Breslau.